## Posener Intelligenz = Blatt.

## Freitag, den 26. Januar 1827.

## Angekommene Frembe vom 24. Januar 1827.

Herr v. Boyen, Major a. d., aus Bromberg, Hr. Steuer=Einnehmer Schütz aus Oftrzeszow, Hr. Gutsbesitzer v. Webel aus Neudorff, I. in Nrd. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Gurczonsti aus Wiczzszsowo, Hr. Gutsbesitzer v. Sierafowsti aus Otusz, I. in Nrd. 243 Breslauerstraße; Frau Gutsbesitzern v. Grabsta aus Chrustowo, I. in Nrd. 187 Wasserstraße; Hr. Kansmann Buchwald aus Frankfurth a. d. D., Hr. Kausmann Samter aus Lissa, I. in Nrd. 136 Wilhelmsstraße.

Chictat = Workabung.

Alle biejenigen, welche Unsprüche an die, bem verstorbenen hiesigen Bürger Johann Schäfer ertheilte Original - Andsfertigung, bes zwischen ihm als Pachter, und dem Sigismund v. Goslinowsti als Berpächter über das im Posener Kreise belegene Gut Neuborf am 23. Juni 1799 vor Notar geschlossenen Pacht-Kontrakts, und dem Hypotheken Rekognitions-Schein über die auf Grund des Kontrakts ex Decreto vom 5. Januar 1804 auf eine Rudr. III. Nro. E. des Hypothekendu-

Zapozew Edyktalny.

Wszyscy ci, którzy do expedycyi oryginalney, udzielonego zmarłemu Janowi Schaefer, obywatelowi tuteyszemu kontraktu dzierzawnego pomiędzy nim iako dzierzawcą a Zygmuntem Goślinowskim iako zadzierzawiającym o dobra Nowawieś w Powiecie Poznańskim położone, dnia 23. Czerwcz 1799 roku przed Notaryuszem zawartego i Rekognicyi mocą któréy kontrakt ex Decreto z dnia 5. Stycznia 1804. r. na summą

ches von Reuborff fur ben Gigiemund v. Goelinoweti eingetragenen Doft von 9568 Mthlr. 18 ggr. 111 fubingroffir= te Pacht = Caution, welche Urfunden an= geblich verloren gegangen find, als Gi= genthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Briefe : Inhaber, Unfpruche gumachen haben, werden, Behufs Umorti= fation und Lofdbung biefer Caution im Soppotheken = Buche, auf den Untrag ber Josepha v. Efranblewska, als Miterbin bes Abalbert v. Zambrowski, vormaligen Befigere bes Guts Rendorf, hiermit of= fentlich vergeladen, in dem auf den 24. Ur. Jozefy Skrzydlewskie, iako April 1827 Bormittage um g Uhr vor bem Landgerichts-Rath Culemann in uns browskiego bylego dziedzica Noweyferm Juftruftione 3immer anfiehenden weina terminie dnia 24 Kwietnia Termine entweder in Perfon ober burch gesetzlich zuläsige Bevollmächtigte, wozu Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego ihnen die Juftig = Commiffarien Jafobn, Mittelffabt und Maciejowefi in Borfchlag gebracht werden, zu erscheinen, und ihre Unfpruche nachzuweisen, bei ihrem Musbleiben aber ju gewartigen, baß fie mit ibren Unspruchen an die gedachten In= Arumente praflubirt, und ihnen ein ewi= ges Stillschweigen auferlegt, auch mit Amortifation und Lofchung Diefer Raution verfahren werben wird.

Pofen ben 18. December 1826.

doing after space approved the slight

Notes of Michaelswas and Survey of

Ronigl. Preug. Landgericht.

mountain and make agong the Long Long and a work

pod Rubrica III. liczby 1. xiegi hypotecznéy Nowowieyskiey dla Zygmunta Goslinowskiego własney, tal. 9568 dgr. 18 fen. 11 wynoszacev kaucya dzierzawna, które dokumenta zaginęły subingrossowana została, iako własciciele cessyonaryusze z zastawu lub innego iakiego zrodła pretensye do powyż wymienionego instrumentu maią, ninieyszew wzywani zostana, aby w celu uskutecznienia wymazania Hypoteki i Amortizowania Dokumentow na wniosek współ sukcessorki Adalberta Zam-1827. zrana o godzinie gtéy przed w Izbie Instrukcyiney Sadu naszego wyznaczoném osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im UUr. Jakobiego, Mittelstaedta i Maciejowskiego Kommissarzy Sprawiedliwości propenuiemy, stawili i pretensye swe podali i udowodnili, w razie niestawienia się spodziewać się moga, iż z pretensyami swemi do tychże Dokumentów prekludowani zostana, i wieczne milczenie nakazane, oraz Amortyzacya i wymazanie rzeczonév kaucyi zadysponowane będzie.

Poznań d. 18. Grudnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

with the fact the contract

Befanntmachung.

Es foll nach bem hier ansgehangten ter Dro. 43 gelegene, bem Rurichner Genfert gehörige, auf 994 Rthir. 28 igr. gerichtlich abgeschährte Wohnhaus nebft Brau = und Brennerei, in dem auf ben 16. Marg f. J. hier ansichenden Termine Schulden halber bffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben, wozu wir Raufer einladen.

Die Tage und Kaufbebingungen fonnen in unferer Regiffratur eingeschen werben.

Meferit ben 7. December 1826.

Edictal = Citation. Zapozew Edyktalny. Auf die, von ber Johanne Eleonore Na skarge rozwodową przez Joanvor dem Deputirten Landgerichts 2us- Maja a. f. zrana o godzinie gtey multaton Steffemeli in unferem Gerichtes przed Delegowanym Ur. Steszewskim min entweder personlich, ober durch einen i zapozywamy ninieyszem Pozwanegestehtlich kegitimitten Bevollmachtigten go, azeby się w terminie tym osobieinzusinden, sich auf die Klage einzu- seie, lub przez prawomocnie upolassen, und die etwanigen Beweismittel waznionego Pelnomocnika stawil, na

Obwieszczenie.

Wedle wywieszonego tu patentu Subhaftatione-Patente bas hierfelbft un= subhastacyinego bedzie domostwo z gorzalnią i browarem tu w Międzyrzeczu pod liczbą 43. leżące, kuśnierzowi Gensert należące i sądownie na Tal. 994 sgr. 28 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 16. Marca r. p. wyznaczonym, sprzedawane. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszém. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 7. Grudnia 1826. Roniglich Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Rothschold, geborene Baumgart, hier- ne Eleonore Rothscholz, rodowitą felbft wider ihren Chemann ben Strumpf= Baumgart, z tuteyszego miasta przeftricker Carl Friedrich Rothscholz, wegen ciw iey mattonkowi Karolowi Fryboblicher Berlaffung angebrachte Che- derykowi Rothscholz pończosnikowi scheidungeklage, haben wir zur Beant- wzgledem zloshwego opuszczenia wortung berfelben, und zur Instruction zaniesiona, wyznaczylismy do odber Sache einen Termin auf den gten powiedzenia na takową i do instruk-Mai 1827. Vormittags um 9 Uhr cyi sprawy termin na dzień zgi Locale anberanmt, und laben ben Ber= Auskultatorem Sadu Ziemianskiego flagten hiermit vor, sich in diesem Ter= w tuteyszem pomieszkaniu sądowem, zur Biberlegung berselben beizubringen, skarge odpowiedział, i dowody, któwidrigenfalls die bosliche Bertassung für re na iey odparcie posiada, zlożył,

erwiesen angenommen, und bemnachst albowiem w razie przeciwnym złoauf Trennung der Che, nach ben Un= sliwe opuszczenie za udowodnione tragen ber Rlagerin, erfannt werben przyiete, i nastepnie roztaczenie mirb.

Frauftabt ben 4. December 1826. Ronigl. Preug. Land gericht. Top oe see see that hop Ja Dag

150 or presentation very provent elibrated

aming desient the Manne

wysmanagonym, spran land w

timeniania maigeren er rese pintayerem Taxa amanantina

malżeństwa, stósownie do wniosków Powódki, zawyrokowane zostanie.

Wschowa d. 4. Grudnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

understalling (2) und

notably no mile of a santification of

no diam of relief although become a

principal de character. Subhafations=Vatent.

notbigen Birthichafte = Gebauben, in 2 Ramilien = Saufern und einigen Garten, Diefen und Medern, beffen Berth gus fammen auf 2113 Rthlr. 10 far. 5 pf. gerichtlich ausgemittelt worden, foll Schulben halber an ben Meiftbiefenben verkauft werden.

Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts ju Schneibemuhl, haben wir 3 Bietunge : Termine ubes in biste lan A.

- 1) auf den 5. April,
- 2) ben 13. Juni,
- 3) ben 23. August b. 3., wobon ber lette peremtorisch ift, Bor- z ktorych ostatniiest peremtoryczny. mittage um 9 Uhr auf ber biefigen Ge- Ochotnikow kupna zdolność do kueichtöftube angesett, und laben baber pienia i posiadania maigcych wzywabesitbfabige Rauflustige vor, sich ale- any wiec ninieyszym, azeby w tych-

Patent subhastacyiny.

Grunta małżonkom Michała Bussy Daff ben Gigenthumer Michael Buffe- właściwie nalezace, pod Nr. I w Paichen Cheleuten zu Pateret bei Ratel, terku przy Nakle położone, składa-Birfiger Rreised zugehorige, bafelbst un- igce sie z domu mieszkalnego i naleter ber Mro. I belegene Grundfiud, Zacych don gospodarczych budyn. bestehend in einem Wohnhause, ben kow, z dwoch domow komorniczych kilka ogrodów, łak i ról, których to gruntów wartość wyśledzona iest sadownie ogólem na summe 2113 tal. 10 sgr. 5 fen. maia bydź sprzedanemi przez publiczną licytacyą na wnio. sek kredytorów więcey daiącemu. Wskutku zlecenia Sadu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy zatém w Sądzie swym trzy po sobie następuiace termina a to

- 1) na dzień 5. Kwietnia,
- 2) na dzień 13. Czerwca,
- 3) ma dzień 23. Sierpnia r. b.d

bann hierselbst einzufinden, und ihre Ze terminach stangli, i swoie podali Gebote anzugeben.

Der Meiftbietende hat ben Bufchlag gu gewartigen, in fofern nicht gefeb= liche Grunde die Anfegung eines neuen Termins nothig machen follten.

Die Zare fann in unferer Regiftratur

jederzeit nachgesehen werden.

Lobsens ben 1. October 1826. Abnigl. Preug. Friedensgericht.

licyta a w terminie ostatnim pewnym bydź może naywięcey daiący przybicia, ieżeli powody prawne nowego do sprzedaży wymagać nie będą terminu. Taxa može bydž przey. rzaną każdego czasu w Registraturze naszey.

Lobženica d. 1. Paždriern, 1826, Król. Pruski Sad Pokoju.

Subhaftatione=Patent.

Die dem Schornsteinfeger Gottfried hiefelbst belegenen Grundftude, bestehend

1) in einem hierfelbft unter ber Dro. 156. befindlichen Wohnhause,

2) einem Bauplage von to Muthen,

3) einem Garten von 133 QRuthen, am judifchen Begrabnifplate bele=

welche zusammen auf 218 Rthir. 1 Ggr. gewurdigt worden, follen Schulden bal-

ber offentlich verkauft werden.

Bum Berkauf haben wir im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Schneide= muhl einen Termin auf ben 2. Mai f. J. Vormittags um 9 Uhr auf der bic= figen Gerichtöftube angefett, und laben daber alle besitzfähige Rauflustige vor, fich alebann hierselbst einzufinden, und ihr Meiftgebot abzugeben. Der Meift= Patent Subhastacyiny.

Grunta małżonkom kominiarza Bo-Maas, jest beffen Erben zugehörigen, gustawa Mass a teraz tegoż Sukcesso. rom właściwe w mieyscu położone, składaiące się:

1) z domu mieszkalnego pod Nr. 156.

2) z placu budowlego wynoszącego 10 pretow,

3) z ogrodu około cmentarza żydowskiego 133 [prętów.

Ktore to grunta ocenione są sądownie ogółem na summę 218 tal, 1 śgr. maią bydź sprzedanemi na wniosek wierzycieli przez publiczną licytacyą naywięcey daiącemu. W skutku zlecenia Sędu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy więc w Sądzie swym do sprzedaży tey termin na dzień 2. Maia r.n. o godzinie 9.przud poludnirm wzywamy ninieyszem ochotnotical Comment of the Comment of the Comment

bietende bat ben Bufchlag gu gewartigen, infofern nicht gesetliche Grunde die Un= beraumung eines neuen Termins noth= wendig machen.

Die Tare fann gu jeber Beit in unferer Registratur eingesehen werden.

Lobsens ben 15. Oftober 1826.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

ników kupna zdolność do kupienia i posiadania maiących, ażeby w tymże terminie stanęli, i swoie podali licyta, a na ten czas naywięcey daiący pewnym bydź może przybicia, ieżeli prawne wymagać nie będą powody wyznaczenia nowego terminu.

Taxa może bydź przeyrzaną każde. go czasu w Registraturze tuteyszey. Łobżenica d. 15. Paźdz. 1826.

Król. Pruki Sąd Pokoju.

Bekanutmachung. Obwieszczenie.

fen sub Nro. 49. belegenen, bem Mul= mieszkalnego w Rydzynie pod No. Ier Chriffoph hartel gehbrigen, auf 150 49 polożonego, do miynarza Kry-Mthle. gefchatten Wohnhaufes nebft ba= ju gehöriger, auf 312 Mthlr. 27 Sgr. Tal. otaxowanego, wraz z wiatra-6 Pf. gewurdigter Windmuble, haben wir, da fich in dem am ri. b. D. ans gestandenen Bietunge-Termine fein Raufluftiger gemelbet, im Wege ber nothwen= bigen Gubhaftation noch einen Termin auf ben igten Rebruar a. c. nach= mittage um 3 Uhr in unserm Geschäfts- Lutego r. b. o godzinie Bciev po-Lofale anberaumt, zu welchem wir Rauf= lustige wiederholt einladen.

Liffa ben 17. Januar 1827. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. the last collectives are appeared on

duly new my nice recent other

Bum bffentlichen Bertauf bes zu Reif- Do publiczney sprzedaży domu sztofa Haertel należącego, na 150 kiem do tegoż należącym na 312 tal. 27 sgr. 6 fen. ocenionym, wyznaczyliśmy z powodu, iż w terminie d. 11. m. b. żaden z kupujących się nie zgłosił, w drodze konieczney subhastacyi nowy termin na dzień 19 południu w lokalu urzedowania naszego, na który ochotników powtórnie wzywamy.

Leszno d. 17. Stycznia 1827. Krol. Pruski Sad Pokoju. profesion districtor einguenden, und

ide Meifig det abjugaden. Die Nie fr

Bekanntmachung.

Im Auftrage bes hiefigen Sochlobli= chen Fürftenthums-Gerichts habe ich jum bffentlichen Berkauf verschiedener, bem Fürftlichen Oberforfter Muller in Bethlag genommener Bich = Corpora, als: Pferbe, Debfen, Rube, Jungvieh, Schaafe, Schwarg- und Febervieh, Dienen, fammt= licher Wirthschafte-, Saus- und Ruchen= gerathe, imgleichen auch Britfchfen, Meubles, Rupferftiche, Uhren, Getreibe, Rartoffeln, Stroh und Seu, welches gufam= men auf 1242Rtir. 28fgr. 6pf. abgeschät ift, einen Termin auf den 21 ften Fe= bruar b. 3. und bie folgenden Za= ge Bormittage um 9 Uhr in bem Forffamtshaufe gu Glisnica bei Abelnau anberaumt, wozu Ruffuftige hiermit eingelaben werben.

Der Meistbietende hat gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Courant ben

Buschlag zu gewärtigen.

Krotoschin ben 20. Januar 1827.

Der Fürftenthums-Gerichts-Dollmeticher

Kaniewsti.

## Obwieszczenie.

Do publiczney przedaży różnego, Xiażącemu Leśniczemu Mueller przyaresztowanego inwentarza, iako to: koni, wołów, krów, bydła iałowego, owiec, trzody, drobiazgu i pszczół, wszelkich porządków gopodarczych i sprzetów domowych i kuchennych, również bryczek, me. bli, kopersztychów i zegarów, zboža, kartosli, słomy i siana, co ogólem na 1442 Tal. 28 sgr. 6 fen. oszacowane iest, wyznaczyłem z polecenia Prośw. Sądu Xiestwa termin na dzień 21. Lutego r. b. i dnie następne o godzinie 9. zrana w domu leśnym w Gliśnicy pod Odalanowem, na który chęć kupna maiący ninieyszem zapozywaią się.

Naywięcey daiący za gotową zaraz zapłatą Pruskim kurantem, przyde-

rzenia spodziewać się może.

Krotoszyn d. 20. Stycznia 1827.

Translator Sądu Xiestwa.

Kaniewski.

Befanntmachung.

Im Auftrage bes hiefigen Hochlöblischen Fürstenthums-Gerichts habe ich zum beffentlichen Verkauf ber, bem Fürstlichen Oberförster Müller im Wege ber Exekution abgepfäudeten 360 Viertel Kartoffeln, einen Termin auf ben 20sten Februar b. J. Vormittags um 9 Uhr in bem Forstamtshause zu Glische bei Abelnau anberaumt, wozu Kauflustige hiermit eingeladen werden.

Krotoschin den 18. Januar 1827. Der Fürstenthums-Gerichts-Dollmetscher Kaniemsten fi. Obwieszczenie.

Z polecenia tuteyszego Prześwietnego Sądu Xięstwa wyznaczylem do publiczney przedaży 360 wierteli kartofli, Xiążęcemu Leśniczemu Müller drogą exekucyi zafantowanych, termin na dzień 20. Lutego r. b. o godzinie 9. zrana, w domu leśnym w Gliśnicy pod Odalanowem, do którego to terminu chęć kupna maiący ninieyszem się zapozywaią.

Krotoszyn d. 18. Stycznia 1827. Translator Sądu Xięstwa, Kaniewski.

Gang füße und sehr große Pomeranzen habe ich erhalten, und verkaufe solche mit bem billigsten Preise. Joseph Verberber, am Markte Nro. 82.

Continue to the state of the st